## Jutelligenz-Blatt

## das Großherzogthum a

Antelligeng=Comtoir im Posthaust.

## 19 294. Sonnabend, den 7. December

Defen gegangen ift, bort 6 Jabre lang goerawal, do Poznania udat, ram Ungekommene Gremde pom 5. December

Die frn. Gutep Diechamowicy aus Botos, Runow und fr. Cond. Poblold aus Ottorowo, I. im Hotel de Saxe, Gr. Cigarrenfabr. Biener, Die Grn. Rauft. Bod, Jaroczynelli und Rung aus Plefchen, la im Cichborna br. Raufin Brzugomeff a. Milogiam, Die Gru. Guteb. b. Rogalinefi a. Lubomo, b. Bieganefi a. Detulice, v. Moraczewell aus Krerowo, v. Rolczyneti a. Brudzewo, v. Sobielt a. Krerowo, 1. im Hotel de Paris; fr. Guteb. v. Dfineff aus Rameron, Frau Guteb. v. Mos ramela aus Ballowo, Br. Diffr Commiff. Racobi aus Gluchomo, I. im Hotel de Dresde; Br : Raufm. Lovy a. Cobwerin a. 28 , I. im Cichfrang; br. Landrath u. Guteb. Freih. v. Schlotheim a fornaty, Br. herrichafteb. Graf Lasti a Pojadowo, 1. im Hotel de Rome; br. Stall, G. Alffeff, Richter a. Camter, Sr. Maler Klubert o. Berlin, I, im Hotel de Baxières bier hen Guteb, w. Miefwiaffom eff aas Glupy, v. Bojanowski aus Lastowo, u. Glowiedt aus Rect, v. Dobrypriski aus Bomblino, Sr. Stud. v. Mileweli and Berlin, I im Bagary die Grn. Guteb. Weinhold aus Dabrowta, Sperling aus Tytowa, Isimifchwarzen Abler. ad bil nos allein indlie

1) Bekanntmachung. Auf (ben rateren werden nachbenannte Perfonen: stepnie wymienione osoby, jako to

1) ber Schuhmachergefelle Abalbert; Diejedi, welcher por ungefahr 14 Jahr ktory przed laty około 14 pobyt swoj ren feinen Bohnort Mitostam verlaffen Mitostaw opuscit i na wedrowke pohat und auf die Wanderschaft gegangen, szedt, mastepnie go w roku 1831. bemnachst im Sabre 1831 in Barichau's w-Warszawie widziano, od ezasu tego gefeben worden feitbem aber verichollen ifte zas zniknat liechten rada mastiel francisch

Obwieszczenie. Na wniosek kre-Untrag ihrer Bermandten und refp. Gu= wmych i resp. kuratorów, swych na-

1) Wojciech Dziegiecki, szewczyk,

2) ber Schmiebegefelle Johann Gotte lieb - auch Gottlob genannt - Ions dafch ober Dondafd, welcher por langer als 43 Sahren feinen Bohnort Difromo verlaffen, hierauf im Jahre 1810. que Lemberg in Galligien Dodricht bon fich gegeben bat, bemnachft aber verichots len ift;

3) ber Johann Ricinefi, welcher bor 18 Jahren als Topfergefell bon Reuftabt Bofen gegangen ift, bort 6 Jahre lang gearbeitet bat, biernachft nach Warfchau

Siforeli, welcher im Jahre 1814. von poborowy, ktory w roku 1814. z Ko-Roffen nach Diloblaw verfett worden ift, sciana do Mitoslawia przesiedlonym in demfelben ober im folgenden Jabre zostal, w tym samym lub w nastepunach Barfchan begeben haben foll, feits do Warszawy sie udae mial, od czasu bem aber verschollen ift; den tego jedhakowoż zniknął, 178 de 12

Schorefi aus Baben bei Abehiau, wele walczykiz Baby pod Odolauowem.

6) ber Martin Rober, welcher im feitdem verschollen ift; alosiofo V/ (1

borne Schelfouf, welche im Sabre 1814. 2na Kunkel, ktora w roku 1814, poihren Bohnort Buchmald im Schrobaer byt swoj Buchwald powiatu Szred-Rreife verlaffen hat und nach Rufland ger skiego opuściła i do Rossyi się udata, gangen, feitbem aber verfcollen ift as das officzasu tego zas zniknela, dreut mid in

2) Jan Bogumil - także Bogusław zwany - Tondasch lub Dondasch, kowalczyk, który od lat przeszło 43 pobyt swoj Ostrowo opuścił, nastę. pnie w roku 1810. z Lwowa w Galicyi wiadomość o sobie dał, później zaś zaginał.

3) Jan Kicinski, który się przed laty 18 jako garnczarczyk z Nowego a. b. 2B., wo er in Arbeit gestanden, nach miasta nad Warta, gdzie w robocie zostawał, do Poznania udał, tam przez lat 6 pracował, następnie się do fich begeben haben foll, und feitbem bers Warszawy udad miał a od czasu tego gebollen ift; Date in Hotel de Hanigage, Cigaricajabr. Biefer Die Diffi

4) Der Steuer = Routrolleur Bincent | 4) Wincenty Sikorski, kontroller aber biefen Ort verlaffen bat, und fich jacym roku zas miejsce to opuscit, i

5) ber Schmiedegeselle Frang Johann 5) Branciszek Jan Schorski, koder nach Weihnachten 1832, von Abele ktory po Bogem narodzeniu r. 1832, nau aus nach Breelau gegangen ift, und z Odolanowa do Wrocławia poszedla feitbem nichts von fich bat boren laffen; i od czasu tego nic o sobie styszed niedał,

(6) Marcin Roeder, który w roku Jahre 1812. oder 1813. von Babinere 1812. lub 1813. z oledrow Babin-Souland aus nach Ruftland gegangen und skieh sie do Rossyi udal i od ezasu tego zaginal, jegrachamanco rad

7) Die Urfula verebelichte Runtel ges 7) Urszula z Schelkopfow, zame-

8) ber Schmidt Franz Kordplineti, alias Kordella, welcher vor mehr ale 30 Jahren feinen Wohnort Wyganowo bei Robylin verlaffen hat und feitdem versichollen ift;

9) die Gebrüber Sploester und Julian Plachecki, von denen der erstere vor uns gefahr 28 Jahren seinen Wohnort Sulmierzyce verlassen hat, um einen Berswandten, den Klostergeistlichen Grzadtie, wich zu Stepa im Königreiche Polen zu besuchen, der letztere aber vor 15 Jahren von Sulmierzyce aus als Mullergeselle auf die Wanderschaft gegangen ist, und die seitdem verschollen sind;

10) der Joseph Ziemniewicz, welcher vor mehr als 15 Jahren seinen Wohnsort Golina im Pleschener Kreise verlassen und sich nach Zalesse begeben hat, um seine Mutter zu besuchen, seitdem aber

verschollen ift;

11) Die Sophia von Kobylineka geborne von Goregyfzeweta, welche ungefahr im Jahre 1817, ihren Wohnort Pofen verlaffen hat und seitbem verschollen ift;

12) ber Mullergeschle Johann Gottlieb Rachmann, welcher vor 16 Jahren von seinem Wohnorte Jutroschin aus auf die Wanderschaft und zwar zunächst nach Cabla an der Saale gegangen und seitz dem verschollen ift,

13) ber Benedict Winnowicz, melcher bie Stadt Arbben vor ungefahr 16 Jah= ren verlaffen hat und feitdem verschol.

len ift;

8) Franciszek Kordylinski lub Kordella, kowal, który przed laty przeszło 30 pobyt swój Wyganów pod Kobylinem opuścił, i od czasu tego zaginął,

9) Sylwester i Julian bracia Plascheccy, z których pierwszy przed laty około 28 pobyt swój Sulmierzyce, celem odwiedzenia krewnego, zakonenika Grządkiewicza z Skępy w Królestwie Polskiem opuścił, ostatni zaś przed laty 15 z Sulmierzyc jako młynarczyk na wędrówkę poszedł, i od czasu tego zniknęli,

10) Józef Ziemniewicz, który od lat przeszło 15 pobyt swój Goliny powiatu Pleszewskiego opuścił, i cełem odwiedzenia matki swéj do Zalesia się udał, od czasu tego zaś zaginał,

11) Zofia z Gorczyszewskich Kobylińska, która w roku około 1817. pobyt swój Poznań opuściła i od czasu

tego zniknęła,

- 12) Jan Bogumil Lachmann, mlynarczyk, który przedlaty 16 zpobytu swego Jutroszyna na wędrówkę a mianowicie najprzód do Cahla nad Salą poszedł, i od czasu tego zaginął,
- 13) Benedykt Winnowicz, który miasto Krobią przed laty około 16 opuścił, i od czasu tego zniknął,

14) ber Kammerdiener Nowacki, befe fen Chefrau geborne Winnowicz und die unverehelichte Marianna Winnowicz, welsche sich bis Johannis 1830. in Garzugki, Rostener Kreises, aufgehalten haben, bann angeblich nach Posen verzogen und hiers nachst perschollen sind;

15) die Johanne Julianne Bornes mann, Tochter des verstorbenen Backers meisters Jacharias Bornemann aus Schmes ein, welche im Jahre 1812. oder 1813, um Berwandte zu besuchen, nach Warschau gegangen ift, von dort im Jahre 1821. noch einmal zurückgekehrt sein soll, bald barauf aber sich wieder fortbegeben hat und seitbem verschollen ist;

16) der Maller Lorenz (Bawrzon) Flieger aus Mauche, welcher fich vor langer als 24 Jahren aus Alt-Kloffer, wo er in der Baffermuhle gearbeitet hatte, entfernt hat, und hiernachst verschollen ift,

17) der Wirth Franz Judet aus Grzes bienieto, Camterschen Kreises, welcher im Jahre 1830. oder 1831. Diesen seinen Wohnort verlassen und sich nach Polen begeben hat, seitdem aber verschollen ift;

18) ber Maurer Paul Segepanski, welcher im Jahre 1830. aus feinem Wohnorte Stanislawowo, Wreschener Kreises, heimlich nach Polen entwichen und seitbem verschollen ist;

19) ber Johann Gottlieb Berger aus Schwerin, welcher vor 30 Jahren als Schneibergefelle in die Frembe gegangen ift, barauf noch einmal aus Dber-Defter-

14) kammerdyner Nowacki, Wiktorya z Winnowiczów, małżonka
tegoż, i niezamężna Maryanna Winnowicz, którzy się aż do St. Jana r.
1830, w Gorzyczkach, powiatu Kościańskiego, bawili, następnie do Pozuania przesiedlili, a potém zniknęli,

córka zmarlego piekarza Zacharyasza Bornemann z Skwierzyny, która się w roku 1812. lub 1813. celem odwiedzenia krewnych do Warszawy udała, z tamtąd jeszcze raz w roku 1821. powrócić miała, krótko potém zaśpowtórnie się oddaliła i od czasu tego zniknęła,

z Mauche, który się z Altkloster, gdzie w młynie pracował, przed laty przeszło 24 oddalił, i potém zaginął,

17) Franciszek Judek, gospodarz z Grzebieniska, powiatu Szamotulskiego, który w roku 1830. lub 1837. niniejszy pobytswój opuścił ido Polski się udał, od czasu tego zaś znikajł,

18) Paweł Szczepański, mularz, który w roku 1830. z pobytu swego, Stanisławowa, powiatu Wrzesińskiego tajemnie do Polski zbiegł i od czasu tego zaginął,

19) Jan Bogumił Berger z Skwierzyny, który się przed laty 30 jakokrawczyk do kraju cudzego udał, potém jeszcze raz z Górnej Austryi i reich und zweimal aus Wien Nachricht von sich gegeben hat, hiernachst aber seit 26 Jahren nichts von sich hat horen laffen?

20) ber Schniebegefelle Carl August Blaschfe aus Posen, welcher vor etwa 20 Jahren auf die Wanderschaft gegangen ift, einige Jahre spater noch einmal aus Ungarn Nachricht von sich gegeben hat, seitbem aber perschollen ift;

21) die verchelichte Buchhalter Caros line Kölling geborne Bunsch aus Racot, welche sich von dort am 24 Dezember 1828, in einem Unfalle von Geistesfrants heit entfernt und seitdem verschollen ift,

22) ber Tagelohner Wamrzon Nampst ans Grabow, welcher vor mehr als 20 Jahren nach Polen ausgewandert und feitdem verschollen ift,

witogonale, we cass and an Mariettein

AABI T LUBRYM TOLKS , CERT

und die etwa von diesen Werschollenen hinterlassenen unbekannten Erben hiermit aufgefordert, sich spätestens in dem am 22. März 1845. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Oberlandesgerichts=Reserendarius Wonde, an diffent-licher Gerichtsstelle austehenden Termineschristlich oder personlich zu melden, und Nachricht von ihrem Leben und Ausentshalte zu geben, und demnächst weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die aufgebotenen Verschollenen werden für todt erklärt und die unbekannten Erben

dwa razy z Wiednia wiadomość o sobie dał, potém zaś od lat 26 nic o sobie słyszeć niedał,

20) Karól Augustin Blaeschke, kowalczyk z Poznania, który przed laty około 20 na wędrówkę poszedł, kika lat później jeszcze raz z Węgier wiadomość o sobie dał, od czasutego zaś zaginął,

21) Karolina z Wunschów Koelling, buchhaltrowa z Racota, która się ztamtąd dnia 24. Grudnia 1828, w chwilowém cierpieniu na umysłach oddaliła, i od czasu tego zniknęła,

22) Wawrzyn Namyśl, wyrobnik z Grabowa, który przed laty przeszło 20 do Polski wędrował i od czasu tego zaginął,

jako též sukcessorowie nieznajo. mi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywają się niniejszém, aby się najpóźniej w terminie dnia 22. Marca r. 1845. zrana o godzinie 10. przed Ur. Woyde, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyznaczonym osobiście, lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobycie swym wiadomość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknieni za zmarłych uznani i sukcesso. rowie nieznajomi tychże z ipretenberselben mit ihren ErbaUnspruchen pra-

Posen, den 20. Mai 1844. Kbnigl. Ober-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung, Dachbem ber jebige Rangleis Direftor Feige bei bem Ronigt Land: und Ctadtgerichte ju Rem= pen in Bezug auf feine frubere Stellung ale Rendant ber Gebubren= und Ufferva= tentaffe und des Depositorii des Ronigl. Inquifitoriats ju Rogmin mabrend ber Beit vom 1. Cept. 1831 bis ult. Juni 1841, und der jegige Secretair und Bus reau = Borfieber Echniggenberg bei bem Ronigl. Land: und Ctadtgerichte ju Bollftein in Unfchung feiner fruberen Stels lung ale Deposital : Renbant bee Ronigl. Land. und Ctadtgerichte ju Rogafen mah= rend der Beit bom 1. April 1835 bis 1. Upril 1844, Decharge erhalten bat, wer= ben alle diejenigen, welche aus dem Dierifte verhaltniffe bee zc. Feige und ze Schnig= genberg ale fruberen Rendanten ber porgenannten Raffen und Depofitorien, ober and irgend einem anderen Grunde Un= iprache auf bie, von benfelben bestellte Raution von reip. 500 Thirn. und 600 Ehlen, gu haben vermeinen, biermit aufgeforbert, fich bei une fpateftene in bem am 16. Dezember 1844 Bormittage um 10 Uhr vor dem Deputirten Berrn Dberlandesgerichte : Referendarius Cous ler anftebenben Termine mit ihren etwas nigen Unfpruchen gu melben, widrigens falls fie mit diefen Unfpruchen auf bie

syami spadkowemi swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 20. Maja 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Gdy teraźniejszy Dyrektor kancellaryi Feige przy Król. Sądzie Ziemsko-miejskim w Kempnie w względzieswego dawniejszego urzędowania jako Rendant kassy poborowéj i asserwacyjnéj oraz depozytu Krol. Inkwizytoryatu w Koźminie, w czasie od I. Września r. 1831. aż do ostatniego Czerwca 1841., również teraźniejszy Sekretarz i Przełożony bióra Schniggenberg przy Król, Sądzie Ziemsko miejskim w Wolsztynie, w względzie swego dawniejszego urzędowania jako Rendant depozytalny Król, Sądu Ziemsko-miejskiego w Rogoźnie, w czasie od 1. Kwietnia r. 1835. až do I. Kwietnia r. 1844. pokwitowanie odebrał, przeto wzywają się niniejszém wszyscy, którzy z stosunku służbowego tegoż Feigego i Schniggenberga jako dawniejszego Rendanta poprzednio pomienionych kassi depozytów, luh z innego jakiegokolwiek źródła, pretensye do kaucyi przez tychże w ilości resp. 500 tal. i 600 tal złożonej, mieć sądzą, aby się z pretensyami swemi u nasnajpóźniej w terminie dnia 16. Grudnia 1844, zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Schueler, ReferendaryuRaution werden prafludirt und lediglich an bie Perfon bed ze. Feige und ze. Echnig: genberg werden berwiesen werden.

Pojen, ben 2. Ceptbr. 1844.

Ronigl. Dberlandes = Gericht; I. Abtheilung.

3) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu Schroba.

Das ju Schroda sub Nro. 56. gele, gene, den Maurermeifter Rerberichen Cheleuten geborige, aus einem unvolls enbeten Bohnhaufe, swei Sofgebauben und einem Garten beftebende Granofind, abgeschätt auf 1832 Rthlr. 28 fgr. 6 pf. gufolge ber, nebft Sopothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuse= benden Tare, foll im fortgefegten Die. tungetermine am 20ften Januar 1845, Bormittage 10 Uhr an orbentlis der Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Schroba, ben 24. September 1844.

4) Der Sandelemann Marfus Julins Mefes aus Liffa und die Cacilie geborne mosci publicznej, že Markus Juliusz Cobn, haben mittelft Chevertrages vom 28. Oftober c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennts nif gebracht mirb.

Roften, am 1. November 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko . miejski.

szem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, w razie przeciwnym bowiem z pretensyamininiejszemi do kaucyi wyłączoneni i li do osoby Feigego i Schniggenberga odeslani zo. stana.

Poznań, dnia 2. Września 1844. Krol. Sad Nadziemiański; I. Wydzialu.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Szrodzie.

Polożony w Szrodzie pod Nr. 56., z niedokończonego domu mieszkalnego, dwóch zabudowań podworzowych i ogrodu składający się, a do małżonków Kerber należący grunt, oszacowany na 1832 tal. 28 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być prze rzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu 20. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 24. Września 1844.

Podaje się niniejszem do wiado. Metes, handlerz z Leszna i Cecilia z Cohnów, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 1. Listopada 1844.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Schrimm.

Das ju Babner-hauland sub Nro. 31. belegene, aus 1 Sufe urbarem Uder, eben fo viel Beideterrain, theilmeife mit Richtenschuß, einer Wiefe, einer Acter= Pargelle, einem Doft, und Gemufegarten und ben erforderlichen Bohn= und Birth= fcaftegebauden beftebende, ben Johann und Glifabeth Comartifchen Erben ge= borige Grundfind, gerichtlich abgeschägt auf 819 Rthlr. 15 far. gufolge der, nebft Sypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare foll am 15ten Januar 1845. Bormittage 11. Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaflirt werben. Beleg gadia's medagetem

Die, bem Aufenthalte nach unbefann= ten Erben ber, ju Babner = Sauland ber= ftorbenen Birth Unna Glifabeth gebornen Pfeiffer primo voto Gottlieb hoffmann und Johann Schwartichen Cheleute, fo wie ber, gu Boret . Sauland verfforbenen Birth Unna Maria gebornen Linke und Chriftian Soffmannichen Cheleute merben hiezu bffentlich vorgeladen.

Schrimm, ben 18. Juli 1844.

a duiz 23, Pardylemila a b wepull

Lostian, dnia 1, Listopada 1844.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Szremie.

Nieruchomość w Zabinskich holedrach pod Nr. 31. položona, z 1 huby roli ornéj i tylež przestrzeni do pastwiska zdolnéj, mloda sosnina poczęści zaroslej, z łaki i z kawała roli, tudzież z ogrodu warzywnego drzewem owocowym obsadzonego i z potrzebnych do zamieszkania i gospodarstwa budynków składająca się, sukcessorów Jana i Elżbiety małżonków Schwartz własna, sadownie oszacowana na 819 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz zwyka zem hypotecznym i warunkami w Registraturze, marbyć dnia 15. Stycznia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu sukcessororowie zmarlej Anny Elzbiety z Pfeifirów poprzednio zamężnej za Bogumilem Hoffmann i jej także zmarlego męża drugiego, Jana Szwartz, gospo darza 2 Zabinskich olędrów, tudzież sukcessorowie zmarłego w olędrach Borek gospodarza Krystyana Hoffmann i także zmarłej żony jego, Anny Maryi urodzonej Linke, zapozywają się niniejszém publicznie. Szrém, dnia 18. Lipca 1844.

Gitter fent bes Cemerket outgeschloffen.

foldere bigben der öffentlichen gennte mess majgen i derphin weberstellt.

id les uborday fin (hierzu eine Beilage.) Sonial lande und Startgericht. Erdt Sad Ziemeno miejali.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Me 294. Connabend, ben 7. December 1844.

Droclama. Machdem über ben 6) Radlag bes am 10. Juni 1836 gu Drees ben verftorbenen Grafen Johann Moris bon Unruh, fruberen Gigenthumer ber im Großbergogthum Dofen und in beffen Bomfter Breife belegenen Ritterguter Rarge und Wonnowo, Durch Berfügung vom 10. Juli 1841 ber erbichaftliche Liquida= tionsprozeß eroffnet worden ift. fo mer= ben alle Diejenigen, welche aus irgend eis nem Grunde an ben gebachten Rachlaß Auforderungen zu haben bermeinen, hier, burch aufgeforbert, ihre beefallfigen Un= ipruche in bem auf ben 19. December D. 3. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Lands und Stadtgerichterath v. Rappard anberaumten Liquidationstermine entweber perfonlich ober burch gehörig legiti= mirte Bevollmachtigte anzumelben und bemnachft beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Uns forberungen guftebenben Borgugerechten fur verluftig erflart und fie mit ihren For= berungen nur an ben, nach Befriedigung fammtlicher fich gemelbet habenben Glau= biger etwa noch verbleibenben Reft ber Dachlagmaffe verwiesen werben follen.

Denjenigen Glaubigern, welche burch allzuweite Entfernung oder andere gefegliche Chehaften an bem perfonlichen

Gdy nad pozostało-Proclama. ścią dnia 10. Czerwca 1836. r. w Dreźnie zmarłego firabi Jana Maurycego Unruh, dawniejszego dziedzica dobr szlacheckich Kargowy i Wojnowa w powiecie Babimostkim Wielkiem Xięstwie Poznańskiem położonych, przez rozporządzenie z dnia 10. Lipca 1841.r. process spadkowolikwidacyjny otworzonym został, zatém wszyscy ci, którzy z jakiegokolwiek źródła do wspomnionej pozostałości pretensye mieć mniemaja, wzywają się niniejszem, aby takowe w terminie likwidacyjnym dnia 19. Grudnia r.b. zrana o godzinie 10. przed Wm. Rappard, Radźcą Sądu Ziemskomiejskiego, wyznaczonym, osobiście lub przez dostatecznie wylegitymowanych pełnomocników podali, a potém ich rzetelność udowodnili, inaczej bowiem przynależące im prawopierwszeństwa co do ich pretensyj utraca i ze swemi pretensyami li tylko przekazani zostaną, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostalo.

Tym zaś wierzycielom, którzyby dla nader wielkiej odległości lub dla iunych prawnych stósunków familyjErscheinen in bem gebachten Termine verbindert sein follten, werden bie Herren Justigrath Wittwer und Justigcommissarius Kuhn hierselbst zur Bevollmachtigung in Borschlag gebracht.

Wollftein, den 1. August 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

7) Ebictal-Citation. Die Umte-Raution des Land : und Stadt = Gerichte-Boten Nabot foll frei gegeben werden.

Alle unbekannten Gläubiger, welche Anspruche an die gedachte Amts-Raution aus rechtlichen Grunden zu haben vermeinen, werden daher aufgefordert, sich damit innerhalb 6 Wochen, spätestens aber in dem am 2. Januar 1845. Vormittags 9 Uhr an hiesiger Gerichtsfelle vor dem Herrn Affessor Carqueville anberaumten Liquidations, Termine zu melden.

Diejenigen Gläubiger, welche sich vor ober in diesem Termine nicht melben, werden mit allen ihren Unsprüchen an die fragliche Kaution und mit ihren Fordezungen nur an das etwanige übrige Berzmögen des zc. Nabok verwiesen werden.

Rempen, ben 22 Oftober 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

8) Der Wirth Daniel Bloch und bie Unna Dorothea geborne Frasche verwitt, wete hundt, beide aus Drachowo, haben mittelst Shevertrages vom 20. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwer-

nych w rzeczonym terminie osobiście stawić się nie mogli, przedstawiają się na pełnomocników Ur. Wittwer, Radzca sprawiedliwości i Ur. Kühn, Kommissarz sprawiedliwości tu ztąd.

Wolsztyn, duia 1. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozewedyktalny. Kaucyaurzędowa tutejszego wożnego Sądu Ziemsko miejskiego Jana Naboka ma być wydana.

Wzywamy zatém niniejszém wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do téj kaucyi urzędowéj z prawnych zasad pretensye mieć mniemają, aby w ciągu sześciu tygodni a najpóźniej w terminie likwidacyjnym dnia 2. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Ur. Carqueville wyznaczonym się zgłosili.

Wierzyciele ci, którzyby przed lub w terminie się nie zgłosili, utracą swe pretensye do w mowie będącej kaucyi, i li do reszty majątku wspomnionego Naboka odesłanemi będą.

Kempno, dnia 22. Październ. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Daniel Bloch, gospodarz i Anna Dorota z Frasków owdowiała Hundt, oboje z Drachowa, kontraktem przedślubnym z dnia 20. bes ausgeschloffen, mas biermit gur offents bieggeego miesigca wspolność mainthe tichen Renntniß gebracht wird. i derobku wyłączyli.

Gnefen, ben 22. November 1844. Gniegno, dnia 22 Listopada 1844.

Ronigl. Land: u. Stadt: Gericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

9) Ausschließung ber Gutergemeinschaft. Die Chriffiane Caroline verebelichte Forfter Bibelety geborne Rurfame ju Biefupicge, bat bei erlangter Bolljabrigfeit die eheliche Gutergemeinschaft mit bem Forfter Bibelefn ausgeschloffen.

Militich, ben 7. November 1844.

Das Standesherrliche Gericht.

10) Seute Mittag um 121 Uhr verschied fanft meine geliebte Tochter, Frau Ju-Lie Antoniewicz, im noch nicht vollendeten 31. Jahre an Dervenschwindfucht. Ich bitte um fille Theilnahme an meinem tiefen Schmerze. Die Beerdigung fin= bet Sonnabend den 7, b. M. Nachmittags 3 Uhr ftatt.

Pofen, ben 4. December 1844.

Bittive Ertel.

- 11) Bei J. J. Seine in Dofen ift zu haben: Reine Unterleibsbefdwerben mebr. Preis 221 Ggr. Reine Samorrhoiden mehr. Preis 15 Ggr.
- 12) Co eben ift ericbienen und vorrathig bei Gebruder Schert in Pofen: Die Runft bes Maagnehmens und bes Buichneibens ber Damenfleiber nach bem Maage fur Damen zc. Preis 10 Ggr.
- 13) Wezwanie, Podpisana Redakcya Pisma dla Nauczycieli ludu i Ludu Polskiego wzywa niniejszém wszystkich zacnych kapłanów, obywateli i nauczycieli, którzy już z własnego pochopu przyobiecali swe prace do pisma jej - by, jeżeli życzą sobie mieć prace swe umieszczone w trzech pierwszych zeszytach jej pisma - takowe najpóźniej do 15. b. m. przesłali, - Później nadeslane artykuły musialyby do dalszych zeszytów pozostać. Przytém nadmieniamy, iż dotąd niezapraszaliśmy piśmiennie do współpraco. wnictwa w pismie naszém, bo w tak ważnym narodowym przedmiocie liczymy na współdziałanie wszystkich czujących się na siłach przyczynienia się do urzeczywistnienia zasad w prospekcie naszym wyrażonych i bez osobnych zaprosin; boć czas cudzoziemskich "komplementów" i "ceremonii" dzięki Bogu minał. - Niech więc każdy, co się czuje na siłach, mając usposobienie, jak może, coś stosownego napisze - my, jeżeli uczciwe -

ludowe — z wdzięcznością umieścimy — a w przypadku, gdybyśmy nie mogli umieścić, z polską otwartością każdemu przyczyny powiemy.

Redakcya pisma dla nauczycieli ludu i ludu polskiego.

14) Um 25.v. M. ift mir ein Pubel verloren gegangen, auf ben Mamen "Fragin" horend. Seine besondern Kennzeichen sind: schwarze Ohren, ein schwarzer Streifen auf dem Schwanz, von der Schnuppe bis auf die Stirn ein weißer Streifen und die Rufe halb abgeschoren. Quer mir benfelben Rleine Gerberstraße Dr. 16. eine

Treppe boch links abgiebt, erhalt eine gute Belohnung.

15) Im vergangenen Jahre war ich behindert, eine Reise mit Bictualien nach Posen zu machen. Dagen ift es mir in diesem Herbst gelungen, hiesige Produkte von ausgezeichneter Qualität einzukaufen, als namentlich sehr große Gansebrufte, Pokelsteisch, Lachs, Reunaugen, Salzkeulen und Ganseschmalz zc., womit ich die Reise nach bort innerhalb 8 Tagen antreten werde. Ich empfehle mich damit im voraus ganz ergebenst und bemerke, daß ich mein Eintreffen bort noch besonders einem hochgeehrten Publikum bekannt machen werde.

Stolpe in hinterpommern, den 27. November 1844.

3. Philipp, Diftualienhandler.

16) Wir zeigen hiermit ergebenft an, baß von jeht ab wieder gutes Lagerbier, sowohl in Flaschen, wie in Saffern von & Tonne an zu haben ist in der Alt=Bairischen Brauerei von Sawinsti & Lambert, Posen, Breslauer Straße Nr. 9.

- 17) Bon heute ab ift frisches Bodbier, Die 3 flasche gu 1½ Ggr., zu haben bei Julius hoffmann, Buttelftrage Dr. 1.
- 18) Ginen Transport frifder Auftern empfing wiederum 3. G. Treppmader.
- 19) Connabend den 7. December c. frifche Burft und Sauertohl, wozu ergebenft einladet 2. Schneiber, Ballifchei, auf der Dammftrage Mr. 117.